# Amtsblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskie.

# Dziennik urzędowy

4. Juli 1863.

150.

4. Lipca 1863.

(1108)

### Kundmachung.

Mro. 32627. Die Direkzion ber priv. öfterr. Razionalbank hat bie Dividende für das erfte Semester 1863 mit

Seche und zwanzig Gulden bft. AB.

für jede Bank-Akzie bemessen.

Diese Dividende fann vom 1ten Juli l. 3. angefangen in der hierortigen Afzien-Rasse behoben werden.

Wien, am 22. Juni 1863.

Pipitz, Bankgouverneur.

> Puthon, Bankbireftor.

#### Obwieszczenie.

(1)

(2)

(3)

Nr. 32627. Dyrekcya uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego wymierzyła **na pierwszy semester 1863** roku dla każdej akcyi banku dywidendę

Dwadzieścia sześć złotych wał. austr.

Dywidenda ta może być począwszy od dnia 1go lipca b. r. w tutejszej kasie akcyj podjętą.

Wiedeń, dnia 22. czerwca 1863 r.

Pipitz. guwerner banku.

E'uthon. dyrektor banku.

(1098)

#### Druckschrift = Verbot.

Das f. f. Landesgericht in Benedig als Preggericht hat über Antrag ber f. f. Staatkanwaltschaft mit Urtheil vom 17. Juni b. J. 3. 6668 erfannt, daß der Inhalt ber Druckschrift: "Dio e Popolo. dee di un rivoluzionario al Congresso, per Franco Mistrali. Milano. tipografia Scotti 1860" das Verbrechen des Hochverrathes nach §. 38 c. und der Religionsstörung nach §. 122 b. des St. G. begründe, und verbindet hiemit nach §. 36 bes Prefgefeges vom 17. Dezember 1862 bas Berbot ihrer weiteren Berbreitung.

(1114)Ogłoszenie konkursu

<sup>tele</sup>m obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca <sup>funduszowego</sup> w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Nr. 597. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z d. 16. maja r. b. liczba 3871 udzielonego pismem c. k. Namiestnictwa <sup>2</sup> dnia 4. czerwca r. b. l. 26530 Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego mlejsca funduszowego opróżnionego w c. k. Akademii Maryi Teresy we Wiedniu.

Kto więc zyczy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do gali-Viskiego Wydziału krajowego najdalej do dnia 1. lipen 1863 r. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym bedzie, pierwsze Oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 kr. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prośby należy dołączyć: 1) metryke chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą

iż tenże 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;
2) Świadectwo szkolne, ostatnie w dowód, że według teraźniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cia normalna klase z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wy-

3) świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrazono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do tej akademii ze sobą przynieść winien, można przejrzeć w Archiwum Wydziału krajowego.

Z rady Wydziału krajowego król. Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 23. czerwca 1863.

(1118)Konfure : Kundmachung.

Mro. 5710. Zu besethen ist: Eine provisorische Amtsoffizials= felle im Krakauer Berwaltungsbereiche in der XI. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher 525 fl. öfterr. Wahr. und Rauzionspflicht.

Gesuche find insbesondere unter Nachweisung ber Prüfung aus ber Staatsrechnungswiffenschaft binnen vier Wochen bei ber Finang-Canbes-Diretzion in Krakau einzubringen.

Krakau, ben 27. Juni 1863.

(1117) Rundmachung.

Nro. 7726. Bur Berpachtung des 25%tigen Gemeindezuschla-8es von ber Einfuhr gebrannter geistiger Flussigkeiten für das Berswaltungsjahr 1864 der Stadt Sadowa Wisznia wird die Lizitazion

am 30. Juli 1863 um 9 Uhr Vormittage in ber Sadowa Wiszniger Gemeindeamtskanzlei abgehalten werden, wo auch die Lizitazionebe= dingniffe eingesehen werden können.

Der Fiskalpreis beträgt 1331 fl. 98 fr. öft. Währ.

Przemyśl, ben 30. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7726. Do wydzierzawienia 25% wego dodatku do podatku kosumcyjnego miasta Sadowej Wiszni na czas od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1864 licytacya w kancelaryi urzędu gminnego w Sądowej Wiszni dnia 30. lipca 1863 o godzinie 9tej przed południem odbywać się będzie; gdzie także warunki licytacyi przejrzanemi być moga.

Cena wywoławcza wynosi 1331 zł. 98 kr. w. a.

Przemyśł, dnia 30. czerwca 1863.

Rundmachung.

Mr. 459. Bur Sicherstellung des im Verwaltungsjahre 1864 nöthigen Bedarfs an Kleidern, Basche, Bettzeug, Beschuhung und Leberwerk für die Gefänglinge des f. f. Przemysler Kreisgerichtes wird am 27. Juli 1863 Vormittage 10 Uhr eine Lizitazion abgehalten werden.

Bu liefern find mit ausdrücklichem Vorbehalte ber buchhalteri=

schen Richtigstellung bes Bebarfs nachstehenbe Stoffe :

1) Zwillch 14212/64 B. Ellen ju 50 Paar Sommerhofen. — Wadium 6 fl.

2) Zwillch 18456/64 W. Ellen zu 87 Kopfpolster. — Badium

3) Hembenleinwand 71712/64 B. Glen zu 180 Mannerhemben. Vadium 27 fl.

4) Hembenleinwand 1408'6, 2B. Glien zu 33 Weiberhemden. -Vadium 5 fl.

5) Hemdenleinwand 48714/64 B. Ellen zu 120 Leintuchern. — Vadium 18 fl. 6) hemdenleinwand 9748 6, W. Ellen zu 46 handtuchern. -

Babium 3 ff. 7) Strohfadleinwand 21713/16 28. Glen zu 41 Strohfaden. —

Wadium 5 fl. 8) Juchtenleder 25 Pfund ju 80 Garnituren Fegel-Faschinen.

Badium 3 fl. 9) Juchtenleber 14 B. Pfund zu 64 Sebriemen. — Badium — Summe ber Babien 76 ft. öfterr. Währ.

Diese Lizitazion, beren Abschluß um 1 Uhr Nachmittags erfolgt,

wird vorerst auf die Rohstoffe und die Anfertigung abgesondert, und sodann auf fertige Artikel abgehalten werben.

Bis jum Abschluße ber Lizitazion werben versiegelte und mit 50 fr. markirte Offerte angenommen, bagegen spater überreichte Offerten zurückgewiesen.

Bom Prafibium bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 28. Juni 1863.

(1)

(1106)Rundmachung.

Mro= 4304. Nachdem der Egenthümer der von der k. k. Fi= nanzwache am 8. November 1862 in ber Wohnung ber Sosie Schächter in Stratyn beanständeten 8 Kollien diverse Schnittmaaren hier-orts unbekannt ist, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert binnen 90 Tagen, vom Tage ber gegenwärtigen Kundmachung an gerechnet, in der Amtsfanglei der f. f. Finang = Begirks = Direkzion zu erscheinen, widrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache

dem Gesetze gemäß verfahren werden wird. Lemberg, am 23. Juni 1863.

Nro. 31182. Im Grunde h. Ministerial-Erlasses vom 26. Dttober 1853 Jahl 27493 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung ber Staatsprufung fur Forfiwirthe, bann jener fur bas Forftschuts- und zugleich technische Silsspersonale zugelassen werden wollen, ihre nach Borschrift der h. Ministerial-Berordnung vom 16. Jänner 1850 (N. G. Bl. vom Jahre 1850 St. XXVI. Nr. 63 Seite 640) belegten Gesuche bis Ende Juli 1863 bei der k. k. Statthalterei, u. z. die im öffentlichen Dienste stebenden Randibaten im gewöhnlichen Dienstwege und die Uebrigen im Wege ber betreffenden Kreisbehörden oder Bezirksämter einzubringen haben.

Die Beit und die Orte, in welchen die obigen Staatsprufungen ftattfinden werden, werden spater befannt gemacht werden.

Von der k. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 25. Juni 1863.

(1104)( d i P t.

Mro. 5403. Bom f. f. ftabt, beleg. Bezirke-Gerichte für bie Stadt Lemberg und beren Borftabte wird bem abwesenden und bem Wohnorte nach unbekannten Lucas Koniniec mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Fr. Maria Grzaczkowska megen Zahlung eines Legates im Betrage von 105 fl. öfterr. Währ, unterm 16. Marz 1863 z. Zahl 5403 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Bescheid vom 31. Mai 1863 3. 5403 bie Tagfahrt zur summarischen Berhandlung auf den 19. August 1863 um 10 Uhr Vormittags im h. g. Kommissions= lokale Mr. 2 anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. ftatt, beleg. Bezirkegericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Lanbesadvokaten Grn. Dr. Madurowicz mit Substituirung des grn. Landesadvokaten Dr. Rajski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit zu erscheinen oder bie erforderlichen Be= helfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder aber einen anderen Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er bie aus deren Berabfaumung entstehenben Folgen fich felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. stadt. beleg. Bezirksgerichte C. I. Lemberg, am 31. Mai 1863.

Cobitt.

Nr. 25880. Vom Lemberger k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Adam Grafen Golojowski mittelft gegenwärtigen Goiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn die Masse nach Neutsche Ettinger durch den Advokaten Dr. Landesberger ein Gesuch um Zahlungsauslage der Wechselfumme pr. 6000 fl. öfterr. Währ. f. N. G. sub praes. 24. Juni 1863 3. 25880 angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 25. Juni 1863 Zahl 25880 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. f. gandes- ale Sandelegericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koften den biefigen Landes- und Gerichte-Advokaten Dr. Fangor mit Cubstituirung bes Advotaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtssache nach der für Gali= gien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung ent= stebenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom t. t. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg. ben 25. Juni 1863.

(1103)Konfurs . Kundmachung.

Dr. 19467. Bu beseben: Gine Umtsoffizialsstelle bei ben ausübenden Alemtern in Dit Galigien in der XI. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 525 fl. und Kauzionspflicht.

Gesuche sind, inebesondere unter Nachweisung ber Kenntnig ber Landessprachen, dann der Prusung aus der Waarenkunde binnen vier Wochen bei ber Finang-Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen.

Geeignete bieponible Beamte werden vorzugeweise bernichtiget. Lemberg. am 23. Juni 1863.

(1107)C d i f t.

Mr. 18686. Bom f. f. Landesgerichte wird dem Kiwe Müller mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider ihn Die f. f. Finang-Profuratur ddto. 7. Mai 1863 Bahl 18686 megen unbefugter Auswanderung Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, wornber ein Termin von 90 Tagen gur Erstattung ber Ginrede festgesett wurde.

Da der Aufenthaltvort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Beren Dr. Czajkowski mit Substitui=

Chwieszczenie.

Nr. 31182. W myśl wys. reskryptu ministeryalnego z do 26. października 1853 r. l. 27493 podaje się do wiadomości p<sup>6</sup> wszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku do złożenia egwaminu rzadowego na gospodarzy teśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych, cheac być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (Dziennik praw państwa z r. 1850 cześć XXVI Nr. 63 str. 640) dokumentami nalezytemi zaopatrzone natdalej do końca lipca 1863 r. c. k. Namiestnictwu przedłożyć mala: mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzedów obwodowych i powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyższe egzamina rządowe od-

bywać się będą, później ogłoszone zostaną.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. czerwca 1863.

rung des herrn Advotaten Dr. Tustanowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt werden mird.

Durch dieses Ebift wird demnach ber Belangte erinnert, jut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sadywalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte angu zeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Verabsamung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1863.

(1102)Lizitazione-Ankundigung.

Dr. 7448. Um 30. Juli 1863 wird bei bem f. f. Begirfeamte in Grzymatow wegen Beräußerung bes vormaligen Lieutenants Quartiere in Mazorówka bei Grzymałów eine öffentliche Lizitazion abgehalten merben.

Der Ausrufspreis beträgt 1150 fl. und das zu erlegende Bas

dium 10% dieses Ausrufepreises.

Die naheren Lizitazione-Bedingniffe konnen bei ber f. f. Finang Bezirks - Direkzion in Tarnopol und bei bem f. f. Bezirksamte in Grzymałów eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang=Bezirfe=Direfzion.

Tarnopol. am 23. Juni 1863.

Obwieszczenie licytacył.

Nr. 7448. Dnia 30. lipca 1863 odbedzie sie przy c. k. urzedzie powiatowym w Grzymałowie publiczna licytacya celem sprzedania niegdyś pomieszkania porucznika w Mazorówce obok Grzymałowa.

Cena wywołania wynosi 1150 złr. w. a., a składać się ma-

jące wadyum 10% toj ceny wywołania.

Blizsze warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowy<sup>n</sup> w Grzymałowie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 23. czerwca 1863.

Rundmachung. Nrv. 4338. 3m 3wede ber Berpachtung fur bas Jahr 1864

ber Kamionkaer ftabt. Gefälle als: 1) Der städt. herrschaftl. Branntweinpropinazion mit bem Must

rufepreise von 5055 fl. 32 fr. öft. M.

2) Des Mag und Waggelbergefälls mit bem Ausrufspreise von 15 fl. 45 fr. öft. 28.

3) Der Brudenmauth an ber Bug-Brude in Kamionka mit

dem Ausrufspreise von 260 fl. 30 tr. öft. 2B.

4) Brudenmauth über den Kamionka-Bad mit bem Ausrufs preise von 155 fl. 47 fr. öft. 28.

5) Der ftabt. öben Plate mit bem Ausrufspreise von 124 fl. oft. 23.

6) Der Ctant und Marktgelber mit bem Ausrufspreife von

315 ft. 25 fr. öft. W., und 7) tes für bas Jahr 1864 zu bewilligenden Gemeindezuschlages

von gebrannten geistigen Getranken wird am 2. September 1863 mabrend ben gewöhnlichen Amtoffunden beim Bezirksamte in Kamionka str. die Offerten-Berhandlung abgehalten werden.

Pachtluftige merben eingeladen am oben bestimmten Tage gu dieser Lizitazions = Berhandlung beizutretten, und ihre klar und beut lich verfaßte mit dem 10% Betrage des Ausrufspreises als Badium belegte und gehörig gesiegelte Offerten beim genannten Bezirksamte anzubringen. Unflar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte, ordnungemäßig nicht gesiegelte und in der gehörigen Beit nicht über reichte Offerten werben nicht berücksichtigt werden.

Die näheren Ligitagions-Bedingungen werden am Tage ber Lizitazione Berhandlung beim Bezirksamte in Kamionka zu Jebermann Ginsicht bereit gehalten werden.

Złoczow, den 7. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 4338. W celu wydzierzawienia przychodów miejskich na rok 1864 miasta Kamionki str. mianowicie:

1) Wspólnej propinacyi dworskiej i miejskiej w Kamionce z cena wywoławcza 5055 zł. 32 c. w. a.

2) Miarowego i wagowego z ceną wywoławczą 15 zł. 45 c.

3) Mostowego od mostu na Bugu w Kamionce znajdującego się eena wywoławcza 260 zł. 30 c. w. a.

4) Mostowego od mostu na rzece Kamionka z cena wywoławcza 155 zł. 47 c. w. a.

o) Miejskich pustych miejsc z ceną wywoławczą 124 zł. w. a. 6) Targowe z cena-wywoławcza 315 zł. 25 c. w. a.

7) Przyzwolić sie majacego dodatku gminnego od goracych pojów odbędzie się dnia 2. września 1863 w c. k. urzedzie powiatowym w Kamionce str. w zwykłych godzinach urzędowych li-

cytacya za pomocą ofert.

Majacych cheć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza do rozpisanej licytacyi w powyżej oznaczonym czasie z zawezwahiem, ażeby swe wyraźnie i dokładnie okreśtone 10% ceny wywoławczej jako zakładem opatrzone i dokładnie opieczętowane oferty <sup>w</sup> Powyżej wymienionem c. k. urzędzie powiatowym złożyli.

Oferty niewyraźnie i niedokładnie określone, należytem zakładem niezaopatrzone, dokładnie nieopieczetowane lub też nie w cza-

podane, zostana nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej licytacyi w c. k. urzedzie powiatowym w Kamionce każdemu będą okazane.

Złoczów, dnia 7. czerwca 1863.

(1105)Editt.

Dro. 6484. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ben Unbefannten Orte abwesenden Basil Zatwarnicki und Johann Babtist Onyszkiewicz oder deren des Namens und Wohnortes unbekannten Erben mittelft gegenwartigen Cbiftes befannt gemacht, es habe wiber Befelben Antonina Hankiewicz megen Ertabulirung der Summe pr. 3000 fip. oder 750 fl. W. W., welche im Lastenstande der Realität MRro. 195, Stadt Jaroslau, Bost 4 Passivftand gu Gunften bes Ba-Zatwarnicki altern Cohnes des Pfarrers Nicolaus Zatwarnicki intabulirt erscheint, die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gestern, worüber mit dem Bescheide vom 10. Juni 1863 Zahl 6484 die Tagfahrt zur mündlichen Streitverhandlung auf den 17. August 1862 1863 um 10 Uhr Bormittage festgeset murbe.

Da der Aufenthalt der Belangten diesem Gerichte unbekannt ift, so hat das f. f. Bezirksgericht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Moveaten Dr. Chamajdes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Ebift werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-Mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entftebenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 10. Juni 1863.

(1111) E dykt.

Nr. 17250. C. k. sad krajowy we Lwowie wiadomo czyni, spadkobiercy ś. p. Tymoteusza Rudnickiego: p. p. Teodor Rudnicki, Klementyna z Rudnickich Bronicwska i Natalia z Rudnickich hr. Dzieduszycka, Zuzanna Zawadzka, Henryka Teleżyńska, Konstanty. Juliusz i Wacław Tchorzniccy, Władysław Tchorznicki, Ma-Tyan Tchorznicki, małoletnie Antonina i Wincenta Jakubowskie przez matkę i opiekunke p. Maryją Jakubowską, Cecylia Chłedowska. Wilhelmina z Korczyńskich Bekierowa, Julia z Korczyńskich, Piórowa, Władysław Chędzyński i małoletnia Ludmila Chędzyńska Przez matkę i opickunkę p. Honoratę Chędzyńska, na koniec p. Kunegunda z Rostkowskich Pogłodowska przeciw p. Alexandrowi Balowskiemu, a względnie tegoż oświadczonemu spadkobiercy p. Antoniemu Batowskiemu i temuz p. Antoniemu Batowskiemu własnem brawem pozew o zapłacenie sum  $95^{5}$  duk. hol. i 30 kr. m. k.,  $25^{8}$  duk. hol. i 37 kr. m. k.,  $43^{5}/_{6}$  duk. hol. i 37 kr. m. k.,  $43^{5}/_{6}$  duk. hol. i 36 kr. m. k..  $43^{5}/_{6}$  duk. hol. i 37 kr. m. k.,  $23^{7}/_{6}$  duk. hol. i 36 kr. m. k..  $43^{5}/_{6}$  duk. hol. i 37 kr. m. k.,  $23^{7}/_{6}$  duk. hol. i 37 kr. m. k., 1095/6 duk. hol. i 2 kr. m. k., 372 duk. hol. i 20 kr. m. k., 372 duk. hol. i 1 20 kr. m. k., 73½ duk. hol. i 20 kr. m. k., 73½ duk. hol. i 20 kr. m. k., tudzież 116⅓ duk. hol. i 4 kr. m. k. z p. n. pod dnia 30 grudnia 1861 do 1. 55420 wnieśli i takowy uchwała z dnia 4. marca 2862 do l. 55420 do postepowania sumarycznego dekretowany został, w skutek czego uchwała z dnia 29. kwietnia 1863 do 1. 17250 dzień sądowy do wniesienia obrony z dobrodziejstwem pierwszego terminu na 5. sierpnia 1863 o godz. 11. przed połud. wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu przypozwanego p. Antoniego Batowskiego niewadomem jest, przeto c. k. sąd krajowy we Lwowie postanawia dla niego, występującego tak we własnem imieniu, jako lez jako deklarowanego spadkobiercy ś. p. Alexandra Batowskiego i w tegoż imieniu p. adw. dr. Tarnawieckiego z zubstytucya p. adw. dr. Pfeiffera na jego własne koszta i niebezpieczeństwo za kuratora z urzędu, któremu powyższy pozew wraz z wszystkiemi zapadłemi w tej sprawie uchwałami doręczonym został, i z kuratorem torem tym cała ta sprawa wedle ustaw istniejących przeprowa-

wadzona bedzie.

Wzywa się zatem przypozwanego p. Antoniego Batowskiego, ażeby albo sam w czas zgłosił się, albo potrzebne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego rzecznika wybrał i tutejszemu c. k. sądowi krajowemu wskazał go i żeby w ogóle dla obrony odpowiedne środki prawne użył, gdyż wynikłe z opieszałości jego skutki sam sobie będzie musiał przepisać.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1863.

(1113)

Mro. 4474. Bom f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wider den abwesen= den, dem Vornamen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Malinowski und im Falle seines Ablebens wider deffen dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben Hersch Rudnik unterm 3. Juni 1863 Bahl 4474 wegen Loschung der im Lastenstande der Realitäts= hälfte Nr. 93 — 98 in Tarnopol pränotirten Forberung von 428 fip. f. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 22. Ceptember 1863 um 10 Uhr Bormittags bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichteadvokaten Dr. Ritter v. Zywicki mit Substituirung des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Kozmiński ale Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan=

delt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Kreisgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem ste sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Wom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 8. Juni 1863.

E dykt.

Nr. 17412. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniejszym niewiadomych z miejsca pobytu współwłaścicieli położonej pod nrm. 427 % we Lwowie realności, mianowicie: Katarzyne z Skrzyszewskich Rabskę, Jana Skrzyszewskiego i Józefe z Skrzyszewskich Wisłocke, a w razie ich śmierci ich z nazwiska i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, że byli właściciele realności powyż wzmiankowanej, mianowicie: Jan i Antoni Humler, tudzież Albert Dudziński przeciwko nim pod dniem 29. kwietnia do 1. 17412 pozew o wykreślenie wyroku byłego magistratu lwowskiego z dnia 12. sierpnia 1811 nr. 7013, moca którego jest orzeczono, iż Agnieszka i Maryanna Miniowskie są obowiązane jedne czwartą cześć spadku po Mateuszu Miniowskim pozostałego z przybytkiem, z użytkami i procentami od dnia tegoż śmierci narosłemi powodom Katarzynie, Janowi i Józefie Skrzyszewskim wydać, w stanie długów realności we Lwowie pod nrm. 427 4/4 lezacej, w ks. dom. 15. p. 430. n. 10. on. zaintabulowanego wraz z nadciężarami przy tutejszym sadzie krajowym wytoczyli, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 20. lipca 1863 o 10. godzinie przed południem naznaczony został.

Ponieważ pobyt pozwanych, lub w razie ich śmierci, nazwiska i pobyt ich spadkobierców, niewiadomy jest, zatem przeznacza c. k. sąd krajowy do ich zastąpienia na ich własne koszta i niebezpieczeństwo, jako kuratora p. adwokata krajowego Dr. Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dr. Madejskiego, z którym wniesiona sprawa podług galicyjskiej ustawy cywilnej

przeprowadzona bedzie.

Tym edyktem zawiadamia się przeto pozwanych, aby w swoim czasie albo sami do sądu się stawifi, lub też potrzebne środki prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce mianowali i takowego tutejszemu sądowi nazwali, w ogóle aby wszelkie do obrony służące prawne środki przedsiewzieli, gdyż w przeciwnym razie przypisza sami sobie skutki z zaniedbania wypływające.

Lwów, dnia 19. maja 1863.

Kundmachung. **(**3)

Mro. 18846. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung im Samborer Straffenbaubezirke im Samborer Kreise für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Sambor 744 Deckstoffprismen im Fis-

falpreise von 1106 ft. 36 fr., in der Wegmeisterschaft Babina '758 Deckstoffprismen im Fiskalpreise von 3595 fl. 28 fr.

fomit zusammen 1502 Prismen im Fiskalpreise von 4701 fl. 64 fr. öft. M.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis jum 23. Juli 1. J. bei der betreffenden Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemach= ten Offertebedingniße konnen bei der betreffenden Rreisbehörde ober dem genannten Straffenbaubezirke eingesehen werden.

1 \*

Die nach dem obigen Termine bei der Kreisbehorde oder hierorte überreichten Offerte werden unberudfichtiget gurudgeschloffen werden. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der galizischen f. f. Statthalterei. Lemberg, am 17. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18846. Dia zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Samborskim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Samborskiego na rok 1864 rozpisuje sie niniejszem pertraktacya za pomoca ofert.

Potrzeby sa następujace:

W Samborskiem wegmistrzowstwie 744 pryzm materyału kamiennego w cenie siskalnej 1106 zł. 36 c. w. a.,

w wegmistrzowstwie Babina 758 pryzm materyału kamiennego

w cenie fiskalnej 3595 zł. 28 c. w. a.,

a wiec razem 1502 pryzm w cenie fiskalnej 4701 zł. 64 c.

Majacych chęć przedsiębierców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 23. czerwca b. r. w dotyczącej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty wniesione po upływie powyższego terminu do c. k. władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa będą nieuwzględnione i zwrócone.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. czerwca 1863.

E dykt.

Nr. 4160. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, iż gdy w sprawie egzekucyjnej masy kuratelarnej nieobecnego Felixa Smolińskiego przeciw Zuzannie Szauer i Jedrzejowi Radnickiemu o zapłacenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 zł 50 c. waluta austryacka z odsetkami 5% od dnia 5. marca 1852 biezacemi, kosztów sadowych w kwocie 21 zł. 641/2 c. wal. austr. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 zł. 42 c. wal. austr. i 26 zł. 46 c. w. a. tak uchwałą z dnia 24. marca 1862 l. 1860 rozpisana w trzech terminach licytacya połowy realności pod licz. sp. 770 w Tarnopolu w 1/12 częściach Katarzyny z Radnickich Hermanowej a w 5 12 częściach małoletniego Władysława Radnickiego własnej. jak też rozpisana uchwałą z dnia 26. stycznia 1863 l. 85 w jednym terminie pod zwalniającemi warunkami licytacya tejże połowy realności z powodu niejawienia się chęć kupienia mających do skutku nieprzyszła, licytacya rzeczonej połowy realności w jednym terminie w dniu 20. lipca 1863 o godzinie 4ej po południu pod osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwziętą będzie.

W razie, gdyby ta połowa realności przy tym terminie za cene szacunkowa 830 zł. 50 c. w. a. sprzedaną nie została, tedy takowa na tymże samym terminie poniżej tejże, lecz tylko za taka cenę sprzedaną będzie, która na zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności z przynależytościami tudzież wierzytelności dom. 2. p. 174. n. 2. on. na rzecz małoletniego Mojżesza Flanz w kwocie 136 złr. 14 kr. m. k. z 5% odsetkami intabulowanej i wierzytelności dom. 2. p. 174. n. 4. on. w kwocie 36 złr. 45<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kr. m. k. na rzecz

wysokiego skarbu hypotekowanej wystarczy.

Do licytacyi tej zaprasza się mających chęć kupienia z dodatkiem, że będą obowiązani 10% wartości szacunkowej t. j. 83 zł. 5 c. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiźnie

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć lub w odpisach podnieść można,

Tarnopol, dnia 8. czerwca 1863.

G d i f t. (1100)

Mro. 25901. Wom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Sigmund v. Siarczyński mittelst gegenwärtigen Edittes befannt ge-macht, es habe wiber ihn sub praes. 21. April 1863 3. 16278 Isaac Weinreb ein Gefuch um Bahlungkauftage ber Wechselfumme von 3000 ft. oft. 2B. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 23. April 1863 3. 16278 erlaffen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landes = als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Abvokaten Dr. Krater als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 25. Junt 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. czerwca 1863.

Sollykow Idalia, hrabina, 46 l. m., na sparaliżowanie. Reisinger Julia, małżonka profesora, 42 l. m., na zepsucie watroby. Hebenstreit Jacob, pens. zarządca karnego domu, 71 l. m., na sparaliżowanie plue.

Ross Piotr, cukiernik, 63 l. m., na sparalizowanie pluc. Trompus Zofia, małżonka muzyka, 23 l. m., na suchoty. Favini Józef, nauczyciel francuzskiego języka, 56 l. m., na apopleksye. Thanhofer Franciszka, córka urzednika, 15 l. m., na sparaliżowanie płuc-Michalski Jan, majster kominiarski z Bóbrki, 50 l. m., utopionego w Pałczyń-

skim stawie znalezieno. Kruszewska Kornelia, dziścię urzędnika. 11 l. m., na wodną puchlinę. Held Eduard, dziścię muzyka. 1 r. m., na suchoty.

Zacharko Teresa, wyrobnica, 56 l. m., na wodna puchline.

Czabarynka Katarzyna, dto. 34 l. m., Lipska Ewa. Snuk Marya, 78 l. m., na suchoty. dto. 14 l m., dto. Imatra Malanka, dio. 25 l. m., na kensumcye. Rudenka Marya, dto.

66 l. m, na zapalenie pluc. 64 l. m, na zapalenie maciey. Gosztyło Agnieszka, dto. 43 l. m., na konsumeye. Biloga Helena, dto. Ettinger Marek, właściciel domu, 64 l. m., na gangryne.

Fischler Joel, machlerz, 21 l. m., na suchoty. Führer Hene, żona machlerza, 57 l. m., na zapalenie mózgu.

dto. 32 l. m., na febre pologowa wyrobnik, 63 l. m., na zapalenie kiszek. Mizes Dwore, Jurem Moses, dlo. finkler ltzik, 20 l. m., na suchoty.

Teichmann Chaim, dto. 45 l. m., na wodna puchline. dto. 20 l. m., na suchoty. Geperth Moses,

Geperth Moses, dto. 20 l. m., na sucnoty.

Klemens Józef, krawiec, 16 l. m., na zapalenie kiszek.

Bernard Józefa, sierota, 10 l. m., na konsumcyę.

Destarowski Leo, dziścię wyrobnika, <sup>5</sup>/<sub>12</sub> r. m., na koklusz.

Kunz Józefa, dziścię wyrobnika, <sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na biegunkę.

Hatak Katarzyna, dto. 2 l. m., na biegunkę.

Leibstein Beile, dziścię machlerza, 4 l. m., na zapalenie płuc.

Rrauhaus zu vermiethen, eine Stunde von Lemberg an einer Gifenbahnstation. — Dasselbe ift gang neu eingerichtet, fehr vortheilhaft gelegen, mit Gisteller und Bugabe von 30 Jody Feldern und Rlafterholz. — Maberes bei ber Guter = Diret zion der Herrschaft Dobrostany, lette Post Grodek. (998-6)

Der beliebte, angenehm gu nehmenbe, echte

## Schneebergs-Aränter-Allop

für Grippe, Seiferkeit, Suften, Salbbeschwerden, Berfchieimung, aberhaupt bei Bruft- und Lungenkrankheiten ein bewährtes Linderungs- mittel, fann burch nachstehende Gerren Depositeure ftets frisch bezogen werben :

Lemberg bei Peter Mikolasch Neumarkt: L. v. Kamioński.
u. Sigmund Rucker, Apoth. Przemyśl: F. Gaidetschka u. Sigmund Rucker, Apoth.
Bielitz: J. Stanko, Apoth.
Bochnia: A. Kasprzykiewicz.
Brody: Ad. Rit. v. Kościcki, Ap.
Brzeżan: J. Zminkowski, Ap. unb
Sanok: J. Jaklitsch.
Sanick: J. Tomanek

B Fadenhecht. Buczacz: M. Lipschitz. Czernowitz: J. Schnirch. Dembica: F. Herzog, Mp. Gorlice: Walery Rogawski, Mp. Jaworow: Lad. Lachowicz, Mp.

Jaroslau: J. Bajan. Kolomea: M. Nowicki, Mp. Krakau: Alexandrowicz, Ap. Myślenice: M. Łowczyński.

Rzeszow: Schaitter et Comp. Stanislau: J. Tomanek, Mp. Stryj: Sidorowicz, Ap. Szczerzec: J. Pelka, Ap. Tarnopol: Buchelt, Ap. Tarnow: M. R. v. Sidorowicz, Mp. Turka: Czyrniański.

Wadowice: Mayer, Mp. Zaleszczyk: Kodrebsky et Comp. Złoczow: F. Pettesch, Ap.

Preis einer Flafde 1 fl. 26 fr. oft. Dahr.

Bugleich konnen burch biefe Berren Depofiteure bejogen werben: Hühneraugen-Pflaster bie bewährten, von tem k. k. Oberarte Edmidt. Preis pr. Schachtel 23 kr. 5. 28.

Dr. Behr's Nervenextract in farfung ber Nerven und Krase

F. Wilhelm's echter, reiner, f. f. priv. allerhöcht concessionirter

Gesundheits-Apfelwein u. Apfelweinessig. Preis einer

Echtes Dorsch-Leberthran-Oel utrecht in ben Rieterlanden. Die einzige Sorte, welche von Prosessor G. J. Mulder jedesmal vor Hillung chemisch geprüst, und in mit Jinnkapseln verschlossenen Bouteillen versendet wird, aus welchen sich die Firma des Hause Lobry & Porton besindet. Preis pr. Klasche I fl., große Flasche I fl. 80 fr. öst. Wahr.

Meht genauer Gebranchearweisung einzig und allein zu beziehen von Inlius Bittner. Sport, in Gloggnitz, welchem wir die General-Algentie für die öserr. Staaten übertragen haben.

In Lemberg siets echt zu haben bei Adolf Berliner, Apoth., Sigmund Rucker. Apoth., zum silbernen Abler und O T. Winckler.

K. k. Lucin-Waschwasser, burch ein Privilegium von Er. Maausgezeichnet. Celles hat fich in einer furgen Beit einen so großen Ruf versichafft, bag es selten wo am Toilettetische vermißt wird. Durch öfteres Daschon werden alle Commersproffen, Flede und Winmern im Besichte ganzlich vertrieben, die braune hautfarbe schön weiß gemacht, die Runzeln verhütet und iberhaupt ein schönes, neues, frisches, jugendliches Aussehen bewertstelligt. — Preis einer Flasche bes t. t. priv. Lucin-Waschwassers 1 fl. 56. m. Nicht minder empfehlens Anadolin-Pomade, welche bei aufgesprin-werth ift bie fogenannte Anadolin-Pomade, gener Sant, Blechten, Mitfresser, Finnen, sowohl im Gesichte als auch auf den Sant, Flechten, Mitfresser, Finnen, sowohl im Gesichte als auch auf den Santen, zur Erweischung und Schönheit derfelben mit großem Bortheil angewendet wirt.

Preis pr. Tigel 1 fl. opt. Wahr.

In Lemberg einzig und allein bei Sigmund Rucker, Apoth. 2112m silbernen Abler. (795-3)

Haupt-Depot bei Julius Bittner, Apoth. in Gloggnitz.